# Nº 12.

# Posener Intelligenz : Blatt.

# Mittwoche, den 9. Februar 1825.

Angekommene Fremde vom 3ten Februar 1825.

Berr Gutebefiter v. Niegoleweft aus Blasciejeweft, f. in Dro. 243 Brediauerftrage; bie Berren Gutebefiger Peter b. Bulfere und Johann b. Darttomefi aus Marichau, burchreifend nach Berlin, I. in Mrp. 244 Breslauerfrage: br. Gutebefiger v. Dbiefiereff aus Boref, I. in Dro. 116 Breiteftrafe; berr Gutsbefiger v. Janidi aus Poblefie, Gr. Gutebefiger v. Racgaromeff aus Gmplomo, I. in Mro. 30 Walischei.

Den 4ten Rebruar.

Sr. Pachter Mittelftabt aus Procinia , Gr. Pachter v. Potochi and Polezeiemo, I. in Dro. 391 Gerberftrage; Sr. Gutbbefiger Entus v. Dobrncki aus Gerefwice. I, in Mro. 187 Bafferftrage.

Den 7ten Februar

herr Burger Geste aus Samocia, Br. Rreit-Chirurgus Bintelmann aus Margonin, I. in Dro. 244 Bredlauerftrage; Br. Gutebefiger v. Jafchingfi aus Bentichen, Sr. Burgermeifter Robowsti aus Roften, I. in Dro. og Bilbe; Berr Avothefer Rugler aus Gnefen, Gr. Pachter v. Rofgudi aus Debica, Sr. Partifulier b. Reymann aus Opalnica, I. in Mro. 168 Wafferftrafe; Br. Landrath von Gereifzewöfi aus Dbornit, I. in Dro. 187 Bafferfraffe,

Ebictal : Citation. Zapozew Edyktalny. December 1822 hierselbst verstorbenen Mikołzia Arnous z Besangon w Fran-

Die unbefannten Erben bes am 31. Sukcessorowie niewiadomi Jana ehemaligen Mustetier bes von Zastrows che - Comté urodzonego, a dnia 31

Trichte Ruschke o

schen Regiments, und zuletzt Privatlehrers Johann Nicolaus Urnous, aus Besançon in der Franche-Comté gedürtig, laden wir hierdurch vor, sich in dem auf den 26. Novem der k. J. vor dem Landgerichts = Referendarius George in unserm Instruktions = Zimmer Morgens um 9 Uhr angesetzten Termine personlich oder durch einen gesetzlich zulässigen legistimirten Bevollmächtigten einzussinden, und daselbst weitere Anweisung zu gewärztigen, widrigenfalls der Nachlaß als ein herrenloses Gut dem Fisco zugesprochen werden wird.

Pofen ben 25. November 1824. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Grudnia 1822 r. zmarlego, dawniev iako muszketer w Regimencie Zastrowa, a potém iako prywatny Nauczyciel zostającego, zapozywają sie ninieyszym, aby się na terminie dnia 26. Listopada r. pr. zrana o godzinie gtey, tu w naszym zam. ku sadowym, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego George wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocnika prawem dozwolonego i wylegitymowanego stawili, i dalszych zaleceń oczekiwali, w przeciwnym zaś razie pozostałość ta iako dobro właściciela nie maiace Fiskusowi przysądzona zostanie.

Poznań d. 25. Listopada 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Chictal = Citation.

Auf die Chescheidungs = Klage, welche die Spristine Becker geborne Enzeln gegen ihren Chemann Heinrich Becker wez gen boblicher Berlastung angestellt hat, haben wir im mundlichen Berfahren einen Termin auf den 29. April f. J. Bormittags um 9 Uhr anberaumt. Wir laben dazu den Heinrich Becker unter der Warnung vor, daß bei seinem Ausbleis ben, er der boblichen Berlassung für geständig erachtet und gegen ihn in contu-

# Zapozew Edyktalny.

Na skargę rozwodową, którą Chrystyana z Euzelnów Becker naprzeciw mężowi Henrykowi Becker względem złośliwego opuszczenia podała, wyznaczyliśmy termin do ustnéy rozprawy na dzień 29. Kwietnia 1825. zrana o godzinie 9. na którym pozwany stawić się winien, gdyż w razie przeciwnym za

maciam auf Trennung ber Che und Ber= urtheilung in die Chescheibungs = Strafe erfannt werden foll.

Pofen den 1. December 1824. Roniglich = Preuß. Landgericht. przyznawaiącego uczyniony zarzut i wwrok na rozwod i karę rozwodową wydanym będzie.

Poznań d. 1. Grudnia 1824. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das in ber Stadt Grat unter Mro. 227 ber Bufer Strafe belegene, bem Schneibermeifter Gottlieb Mai gugebori= ge Grundftud, welches nach ber gericht= lichen Tare auf 205 Rthlr. 20 fgr. ge= wurdigt worden tft, foll auf ben Untrag eines Glaubigers Schulden halber offents lich an ben Meiftbietenben verfauft merben.

hierzu fieht ein Termin auf ben 30. Marg f. J. Bormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichte = Referendarine George in unferm Gerichte-Schloffe an, ju meldem befitfahige Raufer mit ber Dach= richt eingelaben werben, bag ber 3u= fcblag erfolgen wird, in fofern nicht ge= fetgliche Umftande eine Ausnahme gulaffen.

Die Tare fann in ber Regiftratur ein= gesehen werben.

Dofen ben 20. December 1824.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Grodzisku pod Nro. 227. w ulicy bukowskiey połozona, a do Bogumiła May należąca, która podług taxy sądowey na 205 tal. 20 sgr. oszacowaną została, na wniosek iednego wierzyciela zpowodu długu publicznie naywięcéy daiącemu sprzedaną bydź ma.

Do czego wyznaczonym został termin na dzień 30. Marca a. f. przed Referendaryuszem George przed południem o godzinie o. w naszym zamku sądowym, na który zdatność kupna maiących z tém oznaymieniem zapozywamy, że przyderze. nie nastąpi, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa w registraturze naszéy przey-

rzana bydź może.

Poznań dnia 20. Grudnia 1824. Ronigl. Preug. Landgericht. Krol. Pruki Sad Ziemiański. Enbhaffation8 = Patent.

Das im Camterichen Kreife, Meilen von Pofen, 2 Meilen von Buf und Samter belegene, den beiben Brubern Franz und Cajetan v. Swigcidi gu= geborig gewesene Gut Rigegyn und Borwerk Ctary nebft Bubebor, welches nach ber im Monat Juli b. J. gerichtlich aufgenommenen Tare auf 25514 Mtblr. 18 fgr. 11 pf. gewurdigt worben ift, foll auf ben Untrag bes Cajetan bon Emig= cidi und ber Frang v. Swiecidifchen Beneficial- Erben , bffentlich an bea Deift= bietenben berkauft werden.

Biergu fteben die Termine auf den 12. Februar, ben 12. Mai,

und ber peremforische Termin auf

ben 23. August f. 3., bor bem Landgerichterath Bruchner Bormittage um 9 Uhr in unferm Gerichtes Schloffe an.

Befitfahige Raufer werden bagu mit ber Rachricht vorgelaben, bag in bem letten Termine bas Gut cum attinentiis bem Meiftbietenben zugeschlagen werben foll, in sofern nicht gefetzliche Umftande eine Musnahme gulaffen.

Die Detaratione : Mcten fonnen fiets in ber Registratur eingefeben merben.

Dofen ben 2. September 1824.

Ronigl, Preuß, Landgericht,

Patent Subhastacyiny.

Wies Kiaczyn i folwark Stary nazwany z przyległościami o 3 mile od Poznania, 2 mile od Buku i Szamotuł w Powiecie Szamotulskim połožona a do braci Franciszka i Kajetana Swięcickich dawniey należąca, która podług w miesiącu Lipcu r. b. sądownie sporządzoney taxy na 25,514 Tal. 18 sgr. 11 fen. oszacowaną została, ma bydź na wniosek UUr. Kajetana Swięcickiego i Sukcesorów beneficyalnych Franciszka Swięcickiego publicznie naywięcey daiącemu sprzedana.

W tym celn wyznaczone zostały

termina

na dzień 12. Lutego, na dzień 12. Maja,

wana dzień 23. Sierpnia 1825, przed Sędzią Brückner w naszym Zamku Sądowym. Ochote kupna maiacych z tém oznaymieniem wzy. wamy, iż w ostatnim terminie wieś ta z przyległościami naywięcey daiącemu przyderzoną bydź ma, jeżeli

prawne przyczyny nie będą. Akta detaxacyine w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 2. Wrześn. 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations : Patent.

Die im Pofener Kreife eine Meile bon Pofen und eine halbe Meile bon Schwer= feng in bem Umte = Dorfe Mechowo bele= gene, ben Michael und Charlotte De= Belichen Chelenten eigenthumlich juge= bbrige Erbzins-Baffermuble nebft Bubebor, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 9119 Rthlr. 2 far. gewürdigt wor= ben ift, foll auf ben Antrag eines Glaubigere bffentlich verfauft werben.

Die Bietungs = Termine find auf ben 2. Marg 1825., ben 4. Mai 1825., und ber peremtorifche Termin auf

ben 5. Juli 1825.,

bor bem Landgerichte-Referendarine Rib= bentrop Vormittage um 9 Uhr in un= ferm Gerichte-Schloffe angefett.

Befitfähigen Raufern werben biefe Termine mit ber nachricht befannt ge= miaige, wzywamy z tą w zmianką, macht, bag in bem legten Termine ber Bufchlag an ben Meiftbietenben erfolgen foll, in fofern nicht gefetgliche Umftanbe eine Ausnahme zulaffen.

Die Zare und Raufbebingungen fonnen in unferer Regiftratur eingeschen werben.

Pofen ben 6. December 1824. Roniglich Preug. Landgericht.

Subhaftatione = Patent.

Das zu Mafel unter Mro. 43, 44, und 45 belegene, bem Abraham Birich jugehörige Grundftud nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 1474 Rthlr. 15 fgr. gewürdigt worben Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny czynszowy w Powiecie Poznańskim iedna mila od Poznania, pół mili od Swarzędza w wsi amtowey Mechowie położony, do Michala i Charlotty małżonków Wetzlow dziedzicznie należący z przyle. głosciami, który podług taxy sądowey na 9119 tal. 2 sgr. oszacowany na wniosek iednego wierzyciela publicznie przedanym bydź ma. Termin licytacyi na

dzień 2. Marca r. p., dzień 4. Maja r. p.,

i zawity termin na dzień 5. Lipca r. przys.,

przed Ref. Ribbentrop przed południem o godzinie 9 w naszym zamku sadowym wyznaczone zostały.

Zdamość kupna maiących uwiadoiż w terminie zawitym przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpić ma, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki kupna w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Pozžań d. 6. Grudnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Grunta w mieście Nakle pod Nro. 43. 44, i 45. položone, Abrahamowi Hirsch należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 1474 tal, 15 sorgr. iff, foll Schulben halber bffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden, und der peremtorische Vietungs-Termin ist auf den 10. März 1825 vor dem Laudgerichts-Rath Köhler Morgens um 10 Uhr in Nakel angesetzt. Besitsfählegen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unfe= rer Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl ben 22. Novbr. 1824.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Ebietal = Citation.

Der, von dem vormaligen Patrimonialgericht Chodziesen, im Jahre 1806 über bie Raufgelber fur bas gu Chobgie= fen belegene, Schneider Loreng Ranin= etifche Grundflud, eroffnete Liquida= tione = Progeß wird von und fortgefett, und wir haben gur Liquidation ber Forberungen ber Glaubiger, einen Termin auf ben 26. April 1825. por bem Landgerichte-Uffeffor Spieß Morgens um a Uhr angesett, bie unbefannten Glaubiger werben zu biefem Termine mit ber Anweisung vorgeladen, ihre etwanigen Forderungen an bie Raufgelber entwe= Der perfonlich ober burch gefetzlich gulaf= fige Bevollmachtigte, wozu ihnen bie

są ocenione, z powodu długów publicznie naywięce daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 10. Marca 1825. zrana o godzinie 10. przed Radzcą Sądu Ziemiańskiego Wnym Koehler w Nakle wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomości naywięcey daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

W Pile dnia 22. Listopada 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Cytacya Edyktalna.

Końcem dalszego postępowania w sprawie nad summą kupna gruntów Wawrzyncowi Kaminskiemu krawcowi dziedzicznych, w Chodzieżu położonych, przed Sądem tamteyszym patrymonialnym w roku 1806 rozpoczętéy, termin do likwydowania pretensyi na dzień 26. Kwietnia zrana o godzinie 9. przed Ur. Spiess Assessorem Sądu naszego wyznaczywszy, zapozywamy ninieyszém niewiadomych wierzycieli, aby w terminie rzeczonym pretensye iakiekolwiek do wyżey wspomnioney summy kupna mieć mogą, osobiście lub przez pełnomocników prawnie umocowaJustiz = Commissarien Moritz, Justiz-Commissione-Rath Mittelstädt und kand-Gerichts = Rath Schlegell vorgeschlagen werden, gehörig zu liquidiren und nachz zuweisen, weil sonst der Ausbleibende mit seinen Ansprüchen an die Kausgelder präcludirt und ihm damit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen den Käufer des Grundssücks als gegen die Gläubiger, unter welche das Kausgeld vertheilt wird, wird auferlegt werden:

Schneidemuhl ben 21. December 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

nych z liczby Kommissarzy sprawiedliwości Sądu naszego, mianowicie UrUr. Moritz, Mittelstaedt i Schlegell obranemi bydź mogących, należycie likwidowali i udowodnili, albowiem niestawaiący z pretensyami swemi do summy kupna wyłączonym i na wieczne milczenie tak ku kupuiącemu gruntów iako też ku wierzycielom, pomiędzy których summa ta rozdzieloną bydź ma, skazanym zostanie.

W Pile d. 21, Grudnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

#### Ebiftal=Citation.

Der Tagelbhner Daniel Pobolofi zu Wysper Sand, hat gegen seine Frau bie Anna Elisabeth geborne Steinife, welche sich im Jahre 1819 von ihm begeben, wegen bbslicher Berlassung auf

Trennung ber Che geflagt.

Die verehlichte Podolska geborne Steinike laden wir daher hierdurch vor, sich in dem auf den 18. Mårz k. J. vor dem versammelten Gericht Morgens um 8 Uhr angesetzten Termine in unserm Inftruktions = Zimmer personlich, oder durch einen gehörig legitimirten Bevollsmächtigten einzusinden, und sich über ihre Entfernung auf den Antrag des Klägers auszulassen.

Wenn fie fich nicht gestellt, wird fie in contumaciam der boslichen Berlassung ihres Chemannes für geständig erachtet, und die Che getrennt werden.

Schneidemuhl ben 25. October 1824.

Zapozew Edyktalny.

Wyrobnik Daniel Podolski Piaskach Wyszyńskich mieszkający podał na przeciw małżonce swey Annie Elżbiecie Steinke, która się w roku 1819 od niego oddali'a, z powodu złośliwego opuszczenia skargę rozwodowa. Zapozywamy przeto ninieyszem zamężną Padolską ażeby sie w terminie na dzień 18. Marca 1825 zrana o godzinie 8méy przed składem Sądu naszego w izbie naszéy instrukcyiney wyznaczonym, osobiście, lub przez Pelnomocnika dostatecznie legitimowanego stawiła i i na wniosek powoda względem swego oddalenia odpowiedziała.

W razie niestawienia się złośliwe opuszczenie małżonka iey za przyznane uważanym i małżeństwo roz-

wiązaném zostanie.

w Pile d. 25. Paźdz. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Wir machen! hiermit bekannt, baß ber mittelst Subhastatione = Potents vom 22. November pr. angefündigte bffent: liche Berkauf bes zu Nakel unter Nro. 43. 44. und 45. belegenen, dem Abrasham Hirsch gehörigen Grundstücks nicht statt finden wird, und der auf den 10. März d. J. angesetzte Bietunge = Termin aufgehoben ist.

Schneibemuhl ben 13. Januar 1825,

Uwiadomienie.

Uwiadomiamy ninieyszém publiczność, iż przedaż nieruchomości w mieście Nakle pod liczbami 43,44, i 45 położonych, Starozakonnemu Arahamowi Hirsch należących, patentem subhastacyjnym z dnia 22. Listopada r. z. obwieszczona cofniętą została, dla czego termin licytacyjny na dzień 10. Marca r. b. wyznaczony znosi się.

W Pile d. 13. Stycznia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Nach dem , hier affigirten Subhastations = Patente, soll das in dem Dorfe Schweinert Virnbaumer Kreises unter der Nr. 16 gelegene, auf 1463 Athlr. 20 sgr. abgeschähte Grundstück nebst der dazu gehörigen oberschlächtigen Wassermuhle Schuldenhalber an den Meistlice tenden diffentlich verkauft werden, wozu der Licitations = Zermin hier an der Gerichts = Stelle auf den 27. Mai a. f. ansteht.

Meserig ben 11. November 1824. Kbnigl. Preußisches Landgericht. Obwieszczenie.

Wedle wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, będzie gospodarstwo z młynem z góro wodnym pod liczbą 16 w wsi Swiniarach Powiecie Międzychodzkim położone, na Talarów 1463 śgr. 20 z tyniże młymem ocenione, publicznie naywięce daiącemu z przyczyny długów w terminie licytacyjnym na dzień 27 Maja r. p, w mieyscu posiedzeń wyznaczonym przedane-

Międzyrzecz d. 11. Listopa. 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Die in ber Stadt Rozmin belegenen, zum Nachlaß ber Valentin und Ugnefia Kranzschen Seleute gehörigen Grundftude, bestehend aus:

1) einem Bauplat unter Dro. 206 und

2) einer Windmuble,

welche zusammen gerichtlich auf 583 Mthlr. gewürdiget worden sind, sollen Theilungshalber auf ben Antrag ber Erben öffentlich an ben Meistbictenden verkauft werden.

Hierzu haben wir einen peremtorischen Termin auf ben 12. April 1825. por bem Deputirten Herrn Landgerichts-Rath Ruschke fruh um 10 Uhr in unferm Gerichts-Locale allhier angesetzt.

Rauflustige, welche besitz und zahlungstähig find, fordern wir auf, an dem gedachten Tage bier zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben.

Die Tare kann in unserer Registratur eingesehen werden.

Rrotofchin ben 20. December 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomości w Kozminie położone, do pozostałości niegdy Walentego i Agniszki małżonków Kranzow należące, a składaiące się

1) z placu pod Nr. 206. tudzież

2) z wiatraka,

które razem na tal, 583, sądownie ocenione zostały, z powodu działów na wniosek sukcessorów naywięcey daiącemu publicznie sprzedane bydź maią, którym końcem termin zawity na dzień 12. Kwietnia 1825 przed Deputowanym W. Sędzią Ruschke o godzinie 10. zrana wmieyscu posiedzenia Sądu naszego wyznaczywszy, wzywamy chęć kupna i zdolność zapłacenia i posiadania maiących, aby się w dniu tym stawili i licyta swe podali. Taxa w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 20. Grudnia 1824.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffatione = Patent.

Das in ber Stadt 3bung Krotoschiner Kreifes unter Mro. 486 belegene, ben Benjamin und Christina Weißenburgichen Eheleuten gehorige Daus, welches ge= Patent Subhastacyiny.

Dom w mieście Zdunach, Powiecie Krotoszyńskim pod Nrem 486 położony, do Benjamina i Krystyny małżonków Weissenburgów nalerichtlich auf 38 Athle. gewürbiget worz den ist, soll im Wege der nothwendigen Subhastation disentlich an den Meistbiestenden verkauft werden. Hierzu haben wir einen peremtorischen Termin auf den 7 ten April 1825. vor dem Deputirsten Herrn Landgerichts-Rath Boretius früh um 10 Uhr in unserm hiesigen Gerichtslokale angesetzt, und fordern Kauslustige, welche besitz- und zahlungsfähig sind, auf, an dem gedachten Tage hier zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und den Zuschlag an den Meistbietenden zu gewärtigen.

Die Taxe kann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Krotofdin den 25. November 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

żący sądownie na 38 Talarów oszacowany, w drodze potrzebnéy licytacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być ma.

Wyznaczywszy tym końcem termin zawity na dzień 7. Kwietnia 1825, przed Deputowanym Ur. Sędzią Ziem Boretius, o godzinie 10 zrana w mieyscu posiedzenia sądu tuteyszego, wzywamy wszystkich kupna ochotę i posiadania i zapłacenia zdolnnść maiących, aby się w tym terminie stawili, licyta swe podali, a przyderzenia na rzecz naywięcéy daiącego się spodziewali.

Taxe w naszey Registraturze przey-

rzeć wolno.

Krotoszyn d. 25. Listopada 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations=Patent.

Die in ber Stadt Czarnifau unter Med. 148 und 149 belegenen, den geschiebenen Fleischer Michael und Johanne Friederife Nagelschen Cheleuten zugehöri= gen Grundstücke, bestehend in:

1) einem Bohnhaufe unter Nro. 149 in ber Rigner Strafe,

2) einem Stalle,

3) einem Baum = und Ruchengarten, binter bem erfferen,

4) einem muften Bauplage unter Mro. 148 in berfelben Strafe,

5) einem Baum = und Ruchengarfen binter bemfelben,

# Patent Subhastacyiny.

Nieruchomości w mieście Czarnkowie pod Numerami 148 i 149 położone, Michałowi Nagel, rzeznikowi i małżonce iego rozwiedzioney Joannie Fryderyce dziedziczne, mianowicie:

a) dom mieszkalny pod numerem 149. w ulicy Kickiey,

2) chlew,

3) sad i za nim ogród warzywny, 4) plac pusty pod Nummerem 148

w tey samey ulicy,

6) einem Speicher bafelbft,

7) einer Wiefe, die Beidewiefe genannt,

8) einem Gefochegarten in berfelben,

9) einer Megwiefe,

welche nach ber gerichtlichen Taxe auf 793 Athler gewürdigt worden find, folben Schulden halber bffentlich an ben Meistbietenden verfanft werden.

Der peremtorische Bietungs = Termin ift auf ben gten Marg f. J. vor bem-Landgerichts = Affessor Spieß, Morgens

um 8 Uhr allhier angesetzt.

Besitzschigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Grundstücke dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzsiche Grunde dies nothwendig machen.

Jeder Dieter nuß sich bereit halten, im Termin eine Causion von 100 Athle. zu bestellen. Wer den wüssen Banplahkauft, muß ihn hebauen. Uebrigens sieht bis 4 Wochen vor dem Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefalkenen Mängel anzugeigen. Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur einzejehen werden.

Schneidemaft ben 15. Novbr. 1824. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaffatione=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Suefener Kreife, im Dorfe Czwierdzin unter Rro. 9 belegen zum Nachlasse bes Samuel Kunkel gehörige Grunostuck nebst Zubehör, welches nach ber gericht-

5) sad i ogrod warzywny za nim,

6) spichrz,

7) ląka Heidewiese zwana, 8) ogród warzywny w niey,

9) ląka nad Notecią, które według taxy sądownie sporząney na 793 Tal. są ocenione, z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termin licytacyjny na dzień 9. Marca 1825. zrana o godzinie 8mey przed Assessorem Sądą Ziemiańskiego Wnym Spies, w mieyscu wyznaczony zostat.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy, iż w terminie rzeczonym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podanie wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Każdy w terminie stawaiący i licytuiący powinien kaucyą 100 Tal. złożyć a nabywcaplacu pustego tamże

budynek postawić.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

w Pile d. 15. Listopada 1854. Królewsko-Pruski Sąd Zie miański.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo pod jurysdykcyą naszą we wsi Czwierdzinie powiecie Gnieżnieńskim pod Nro. 9. położone, SS. Samuela Kunkel należące, wraz z przyległościami, które podług. lichen Tape auf 488 Athlir, gewürdiget worden ift, foll auf ben Antrag ber Ergben Theilungshalber bffentlich an ben Meistbietenden verlauft werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf den 8 ten April k. J. vor dem Herrn Ober = Landes = Gerichts = Referendarius Schnidthals Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Desitzfähigen Käufern wird dieser Termin befannt gemacht, um in demselben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Uebrigens stehet innerhalb 4 Wochen vor bem Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorge= Fallenen Mängel anzuzeigen.

Die Zare fann gu jeder Zeit in unferer Regiftratur eingefehen werden.

Gnefen den 13. December 1824.

taxy sądownie sporządzonéy na 488 tal. iest ocenione, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu przedane bydź ma. Którym końcem termin licytacyjny na dzień 8. Kwietnia a. f. zrana o godzinie 9. przed Referend. Sądu Nadziemiańskiego Ur. Schmidthals w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o tym terminie końcem stawienia się na tymże i podania swych licytów. W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o braku, iakiby przy sporządzeniu taxy zayść był mógł. Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną być może.

Gniezno d. 13. Grudnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Auf den Antrag der Michael Schwedlerschen Erben, soll das rechts am Wege nach Zembcow zu belegene, zu dem Johann Dalaszynsklischen Nachlaß gehörige Ackerstück, Kopanina genannt, öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Zahlung in Preuß. Courant in dem peremtorischen Termine den 16. April 1825. verkauft werden, weit das im vorigen Licitations = Ternin offerirte Meistgebot von 643 Athle. nach erfolgter Adjudication nicht vollständig bezahlt worden ist. Zahlungsfähige Kaussussige werden daher hierdurch eins

#### Obwieszczenie.

Na wniosek Sukcessorów po Michale Schwedlerze, ma być rola po prawéy stronie drogi prowadzącey do Ziembcewa położona, a do pozostałości po Janie Daleszyńskim należąca rola zwana kopanina, przez publiczną licytacyą, więcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą w Pruskim kurancie, w terminie peremtorycznym dnia 16. Kwietnia 1825 przedana, a to z powodu, iż w przeszłym licytacyjnym terminie, ofiara na summę 643 Tal. po nastąpioney adjudykacyj zupełnie za-

sadu naszego.

gelaten, fich in unferm Berichts , Locale einzufinden.

Offrom ben 20. December 1824.

Ronigl. Preng. Friedensgericht.

Ostrów d. 20. Grudnia 1824.

placona niezostała. Kupna zdolni ochotnicy zapozywaią się niniey-

szym do stawienia się w posiedzeniu

Befanntmachung.

In Berfolg der Berfugung Gines Konigl. Sochibblichen Landgerichte gu Arotofdin d d. 18. October a. pr. folten folgende in ber Ctadt Rafgfow beles gene Grundftude ine befondere auf ben Antrag des Gottlieb Krug, namlich:

1) bas auf bem Biehmarft unter Dr. 10 belegene, in Riegel-holz erbaute Saus nebft hintergebaude, und anftoffenden Garten, auf 416 Atlr. 20 fgr. gerichtlich abgeschätt;

2) eine in Boblen erbaute Scheune 66 Athlr. 20 fgr. werth;

3) zwei befondere Garten, auf 50 Rthlr. taxirt;

4) eine Copanine, zwei Gewande lang und 13 Efladen breit, auf 100 Athlr. abgeschätt;

5) eine zweite Copanine, zwei Bemanbe lang, 81 Sflaten breit, auf 50 Mthlr. taxirt;

6) eine britte Copanine 11 Gewande lang, 10 Stlaten breit, auf 25 Mthlr.; und

7) eine vierte Copanine, 3 Gewande lang, 12 Stlaben breit, auf 83 Athlr. 10 fgr.; ferner

8) ein halbes Quart Ader, in brei Felbern abgetheilt, ein Gewende Obwiesczenie.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

W skutek polecenia Prześwietnego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie dd. 18. Października r. z., maią być następuiące w. Raszkowie położone, na wniosek Gottlieba Kruga, iako to:

- 1) dom na targowisku pod Nrem 10. położony, w regluwkę stawiany, a wraz z budowaniem tylném, i ogrodem przyległym na 416 Tal. 20 sgr. sądownie oszacowany;
- 2) stodoła w blochy stawiana, na 66 Tal. 20 sgr.;
- 3) dwa ogrody osobne na 50 Tal. otaxowane;
- 4) kopanina, dwa staia długa, a 13 składów szeroka Talarów zaś 100 wartuigca;
- 5) kopanina druga, dwa staia dluga, a 81 składów szeroka 50 Talarów;
- 6) kopanina trzecia, 1 staia długa 10 składów szeroka 25 Talarów wartuiaca;
- 7) kopanina czwarta, trzy staia długości, a 12 składów szerokości maiąca, 83 Tal. 10 śgr. wartuiaca;

lang, und 44 Effaden in der Breite, in allen brei Feldern ents haltend, auf 66 Athlr. 20 fgr. abgeschäht; so wie

9) gwei Tonzeiner, jede ein Gewände breit, 19 und 4 Stladen breit, zusammen auf 66 Athlr. 20 fgr. gewürdigt, und zum Johann Polfußschen Nachlasse gehörig, im Abege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Zu diesem Eude haben wir einen persemtorischen Termin auf den i zten April c. in loco der Stadt Rassow angesetzt, zu welchem alle resp. Kaussusstige und Acquisitionsfähige hierdurch eingeladen werden, in diesem Termin in dem dortigen Locale des Magistrats zu erscheinen, ihre Licita abzugeden und den Zuschlag zu gewärtigen.

Die gerichtliche Taxe als auch bie Verkaufd = Bedingungen konnen zu seder Zeit in unserer Registratur inspicirt werden.

Oftrow den 24. Januar 1825. Abnig l. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Zufolge Anftrage Emes Königlichen Hochlöblichen Landgerichts zu Krotoschin, foll das hier in Ostrowo am Anfang des Juden = Reviers auf der Kastower Straße unter Nrv. 40 belegene, in Bohlen = Holz erbaute Haus, zwei Stock hoch, welches auf 400 Athlir. gericht=lich abgeschält worden, und zur Baruch

8) połkwarty roli, trzy pola marące, staie iedno długie, a 44 składy w wszystkich polach ogólem trzymarące, 66 Tal. 20 śgr. warturące;

9) dwie Tążenice każda staie długości, i 19 resp. 4. składy szerokości trzymające ogółem na 66 Tal. 20 śgr. oszacowane, a do Sukcessorów Jana Polfinsa należące drogą konieczney subhastacyi sprzedane.

W tym celu więc wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na gruncie miasta Raszkowa na dzień 12. K wietnia r. b. zapozywamy zatém wszystkich ochotę kupna, i zdolność posiadania maiących, ażeby się w terminie tym w Magistracie tamteyszym stawili, licyta swe podali, i przyderzenia dla siebie oczekiwali. Taxa sądowa nieruchomości tych

iakoliteż kondycye przedaży znayduią się czasu każdego w Registraturze sądu naszego do przeyrzenia. Ostrow d. 24. Stycznia 1825.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie.

W skutek polecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie; ma być dom tu w Ostrowie w Rewirze żydowskim na ulicy Raszkowskiey pod Nrem 40 położony, a iakowen do massy konkursowey Barucha Goldmana należy, z dwóch piętrów się składa. w błochy stawia-

Golbmonniden Concurs = Maffe gebort, im Bege ber nothwendigen Subhafta= cowanym został droga konieczney tion offentlich verlauft werben.

Bu bem Ende ift ein peremtorischer Termin auf den 15. April c. im bie= figen Gerichte = Locale por uns angesett, wozu befitfabige Kaufluftige zu erscheinen mit ber Buficherung vorgelaben werben, bag ber Meift = und Befibietenbe ben Bufdlag zu gewärtigen hat.

Die Tare als Bedingungen fonnen zu jeber schicklichen Zeit in unferer Regi=

ftratur nachgeschen werten.

Offrom ben 15. Januar 1825. Ronigl. Preug. Friedensgericht. ny, sadownie zaś na 400 Tal. oszasubhastacyi sprzedany.

Tym końcem wyznaczyliśmy więc termin peremtoryczny na dzień 15. Kwietnia r. b., i zapozywamy zatém wszystkich ochote kupna i zdolność posiadania maiących, iżby sie w terminie tym w posiedzeniu Sadu naszego stawili, licyta swe podali, a potem przyderzenia dla siebie oczekiwali.

Taxa i kondycye kupna mogą być czasu każdego w Registraturze sądu naszego przeyrzane.

Ostrów d. 15. Stycznia 1825. Królewsko-Pruski Sad Pokoju.

## Befanntmachung.

Es wird bem Dublico hiermit bekannt gemacht, bag in Folge Commifforii Eines Ronigl. Sochlobl. Landgerichts zu Krotofcbin, bas hier unter Dro. 68 be= legene, bem Carl Rafer zugehörige Wohnhaus nebft Sofraum und Garten, welches alles auf 197 Athlr. gewürdigt worben, offentlich an ben Deiftbietenben perkauft werben foll, wozu Termin auf ben 18. April c. bor und hierfelbft angesett ift.

Raufluftige werben bemnach hierburch unter ber Buficherung vorgelaben, baf ber Meift = und Beftbietenbe ben Bufchlag ju gewärtigen hat.

Die Tare und Raufbebingungen fon-

#### Obwieszczenie.

Szanowna Publiczność uwiadomia się ninieyszym, iż w skutek polecenia Prześwietnego Królewskiego Sadu Ziemiańskiego w Krotoszynie, dom tu w Ostrowie pod Nrem 68. polożony, oraz z podworzem i ogrodem, a Karolowi Razer przynależący, na 197 Talar. otaxowany publicznie więcey daiącemu sprzedanym być ma, do czego termin na dzień 18. Kwietnia r. b. tu przed nami wyznaczony iest. Kupna ochotnicy zapozywaia sie zatém ninieyszym do takowych z tym zapewnieniem, iż naywięcey daiący przyderzenie otrzyma.

Taxa i warunki kupna moga być

inspicirt werben.

Dirow den 26. Januar 1825. Ronigl. Preng. Friedensgericht.

nen jeben Tag in unserer Registratur kaddego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane.

Ostrów d. 26. Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

## Bekanntmachung.

Bum Offentlichen Berfaufe perfchiebe= ner im Bege ber Execution abgepfande= ter Gachen, beftehend aus Kleidungs= Studen, Betten und Sausgerathichaf= ten, haben wir einen Termin auf ben 4. Mara c. Bornittage um 9 Uhr im hiefigen Gerichts = Locale anberaumt, wozu Raufluftige hierdurch eingelaben werden.

Wollstein den 29. Januar 1825. Ronigl. Preug. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Do publicznéy spredaży różnych w drodze exekucyi zatradowanych effektów, składaiących się z rzeczy ubiorczych, pościeli, sprzetów domowych, wyznaczyliśmy termin na dzień 4. Marca r. b., przed południem o godzinie otey tutay w lokalu sadowym, na który ochote kupna maiących ninieyszym wzywamy.

Wolsztyn d. 29. Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung.

Behufe Befriedigung eines Glaubi= gers, wird hierdurch jur Berpachtung ber Clopanower Baffer = Muble und ber bagu gehörigen Landereien auf 2 nach einander folgende Jahre, ein Termin auf ben 22 Mary b. 3. fruh um 9 Uhr in ber Clopanower Daffer = Muble por bem Actuarins Chuly angesent, wozu Pachtluftige eingelaben werben,

Samter ben 30. Januar 1825, Ronigl, Preug. Friedensgericht. Obwieszczenie.

W celu zaspokoienia iednego Wierzyciela, wyznacza się ninieyszém do wydzierzawienia młyna Sło. panowskiego, wraz z do tego należącemi rolami, na dwa po sobie idące lata, termin na dzień 22. Mar ca r. b. ogodzinie gtéy zrana. w młynie Słopanowskim, przed Aktuaryuszem Schultz, na któren cheć dzierzawienia maiących wzywa się.

Szamotuły d 30. Stycznia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmachung.

In ber Merander von Woldkischen Rachlaß = Sache, sollen verschiedene Effecten, als Uhren, Spiegel und andere Möbeln, auch Pferbe und Rühe, im Termin ben 18. d. M. Morgens um 9 Uhr vor dem hiesigen Friedensgerichts= Rocale, gegen gleich baare Bezahlung an den Meistbietenden verkauft werden.

Inowroelam den 4. Februar 1825. Konigl, Preuß, Friedensgericht.

Subhaffations = Patent.

Im Auftrage des Königi, Landgestichts zu Krotoschin, haben wir zum diffentlichen Berkauf der zur Johann Starawaraschen Nachlaß = Masse gehörisgen, in der Stadt Gradow belegenen Grundstücke, bestehend in einem holzernen Hause, nebst Brau = und Brennerei, Gärten und sonstigem Zubehör, welches zusammen auf 351 Rithlr. 8 ggr. abgesichät worden, einen Bictungs = Termin auf den 24. März 1825. an hiesiger Gerichts = Stelle anderaumt, und laden Kaussussige dazu ein.

Rempen den 29. December 1824. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftations = Datent.

Im Auftrage bes Königl. Landgenichts zu Krotoschin, soll das zum Jozhann Prauseschen Nachlaß gehörige in ber Stadt Grabow unter Nro. 70 un Offrzeszower Kreise belegene Haus, welObwieszczenie.

W interesie pozostałości Ur. Alezandra Wolskiego maią być różne rzeczy, iako to: zegary, lustra, i insze meble, niemniey konie i krowy, w terminie dnia 18. t. m. zrana na godzinę otą, przed sądem tuteyszym więcey daiącemu za gotową żaraz zapłatą sprzedane.

Inowrocław d. 4. Lutego 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Patent, Subhastacyiny.

W skutek polecenia Królewskiego Pruskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie wyznaczyliśmy do sprzedaży gruntów do pozostałości po Janie Zarawura należących, w mieście Grabowie położonych, składaiących się z domu drewnianego, browaru i gorzalni, tudzież ogrodu z przyległościami, ogólnie na 351 tal. 8 dgr. otaxowanych, termin na dzień 24. Marca 1825. na posiedzeniu Sądu swego i zapozywamy na takowy wszelkich ochotę do kupna maiących.

Kempno dnid 29. Grudaia 1824, Król Pruski Sąd Pokoju-

Patent subhastacyiny.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ma bydź do pozostałości po Janie Prausce w mieście Grabowie pod No. 70. w powiecie Ostrzeszowskim położony dom, ches gerichtlich auf 83 Athlr. 10 fgr. geschätzt ift, bem Antrage ber Erben gemäß, Behufs ber Theilung subhastirt werben.

Wir haben zu biesem Behuse einen peremtorischen Termin auf den 24ten Marz 1825 vor dem Friedens. Richter Glauer im Gerichts-Locale hierselbst ansberaumt, und laden dazu kauflustige und zahlungsfähige Personen mit der Weisung vor, ihre Gebote abzugeben, und den Zuschlag auf das Meistgebot durch das Königl. Landgericht zu Krostoschin zu erwarten.

Die Tare fann ju jeber Beit in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Kempen den 4. Januar 1825.

Bekannt machung. Die städtischen Ziegeleien und nament= lich bei dem Kammerei=Dorfe,

- 1) Wilbe,
- 2) Rattan, unb
  - 3) Jezne,

sollen die erstere auf breijährige Zeit, die zweite auf eben denselben Zeitraum in Zeit = oder Erbpacht, von der letztern aber nur das Kämmerei Srundstück und die zur Abtragung bestimmte und in termino sämmtlich oder einzeln zu verskaufenden Gebäude, öffentlich im Wege der Licitation ausgeboten werden.

Die Termine hierzu find und zwar,

- 2) gur Rattager bito auf ben 17., u.
- 3) gur Jegycer bito auf ben 22., u.

a na 83 tal. To śgr. oszacowany, stósownie do wniosku sukcessorów względem podziału przez nas publicznie sprzedanym.

Do tego celu wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 24. Marca 1825 przed Sędzią Pokoiu Ur. Glauer w sądownictwie tutéyszym i wzywamy tedy ochotę kupna maiących i płacić zdolnych z tém nadmieniemem, aby swoie licyta podali a naywięcey daiącemu przez Król. Sąd Ziemiański przyderzenia się spodziewał.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Kempno d. 4. Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### Obwiesczenie.

Cegielnie mieyskie w szczególności zaś,

- 1) cegielnia Wildecka,
- 2) dito Ratayska i
- 3) dito Jerzycka,

pierwsza w dzierżawę trzechletnią, druga podobnież w trzechletnią czasową lub wieczystą dzierżawę, od trzeciey zaś grunt tylko i budynki, które również do rozebrania i w ogóle lub szczegółowo sprzedanemi będą, respective iak się rzekło w dzierżawę i wentrepryzę wypuszczone być maią.

Licytacya odbywać się będzie co do cegielni Wildeckiey

na dniu 15.

ben alten gebruar c., im rathbauslichen - Seffions = Bimmer jebesmal Vormittags um 9 Uhr anbes raumt, wozu Bewerber hierburch einges laben werben.

Cammtliche Bebingungen fonnen in ber Magiftrate = Regiffratur auf Berlans gen eingesehen werben.

Pofen ben 27. Januar 1825. Ronigliches Polizei und Stadte Directorium.

Ratayskiey na dniu 17. Jeżyckiey zaś

w dniach 22, i 23. Lutego r. b., w sali Ratuszney sessyonalney, zawsze przed południem o godzinie q.

Warunki każdego czasu w Registraturze władzy podpisanéy przeyrzane być mogą.

Poznań d. 27. Stycznia 1825. Król. Direktoryum miasta i Policyi.

Publicandum. Der gum bffentlichen Berfauf bon

- a) 9 Ruhen,
- b) 5 Schweinen, und

c) 400 Stud Schaafen, auf ben 14. Kebruar c. in loco Ples na dzień 14. Lutego r. b. w Pleszeichen anberaumte Termin, wird auf Grund einer Berfügung bes biefigen Rd= niglichen Landgerichts hierdurch aufgeboben.

Rretofdin ben 31. Januar 1825. Ronigl Landgerichts = Auscultator Mastomsti.

## PUBLICANDUM.

er anustra, a mar and

Termin do sprzedaży publiczney

- a) 9 krów,
- b) 5 świń, i
  - c) 400 sztuk owiec,

wie wyznaczony, na mocy zlecenia tuteyszego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego znosi się ninieyszém.

Krotoszym d. 31. Stycznia 1825. Królewskiego Sądu Ziemiańskiego Auskultator.

Waszkowski

Herr Nepomucen v. Moblinski hat in der hiefigen Zeitung Nrv. 11. d. J. unterm 4. d. M. erklärt, daß er nach Uedernahme des Betriedes meiner Angelegenheiten auf Erund der in Kalisch unterm 15. Januar v. J. 1824 auf ihn von mir ansgestellten Bollmacht des weitern Betriedes meiner Geschäfte sich begiebt, hat aber vergessen hinzuzusetzen, daß ich zur leichtern Einziehung meiner verschiedenen Forderungen ebenfalls in Kalisch vor dem Canzlei-Regenten Herrn v. Glowezewösse eine Cession meiner verschiedenen Forderungen auf Herrn v. Modlinski ansgestellt habe, die ihm sedoch nur als Bollmacht dienen sollte, da Herr v. Modlinski ansgestellt habe, die ühm sedoch nur als Bollmacht dienen sollte, da Herr v. Modlinski nicht die Absicht hatte, die in sener Cession enthaltenen Forderungen an sich zu bringen, die Valuta der Cession nicht gegeben hat, so ist er auch nicht Eigensthümer der in sener Cession scheindar ihm abgetretenen Forderungen geworden. Jene bssend, erklärung des Herrn v. Modlinski ergänzend, nehme ich hiermit auch die Bollmacht zurück, die ich dem Herrn v. Modlinski in Form einer Cession gegeben habe, und erkläre sie hiermit für ausgehoben.

Pofen den 7. Februar 1825.

Joseph Piotromics.

Fleisch hat erhalten F. M. Gran, am Markt Rro. 67.

to the state of the state of the second of t